

Zwei Waffen stehen im Kampf ums Dasein einem jeden Volke zur Verfügung:

Seine Wehrkraft und seine natürliche Fruchtbarkeit. Vergest nie, daß die Wehrkraft allein dem Volke ein Sortleben in weite Zukunft nicht ermöglichen kann, sondern daß dazu der unerschöpfliche Vorn seiner Fruchtbarkeit notwendig ist.

Lest die Schrift, und handelt danach, damit dem Sieg der deutschen Wassen nunmehr auch der Sieg des deutschen Kindes folge.

4. Himmlow.



Der erfolgreiche Ausgang dieses Krieges wird das Deutsche Reich vor Aufgaben stellen, die es nur durch eine Steigerung seiner Bevölkerungszahl zu erfüllen vermag. Es ist daher notwendig, daß durch Geburtenzuwachs die Lücken geschlossen werden, die der Krieg dem Volkskörper geschlagen hat.

21 dolf Sitler



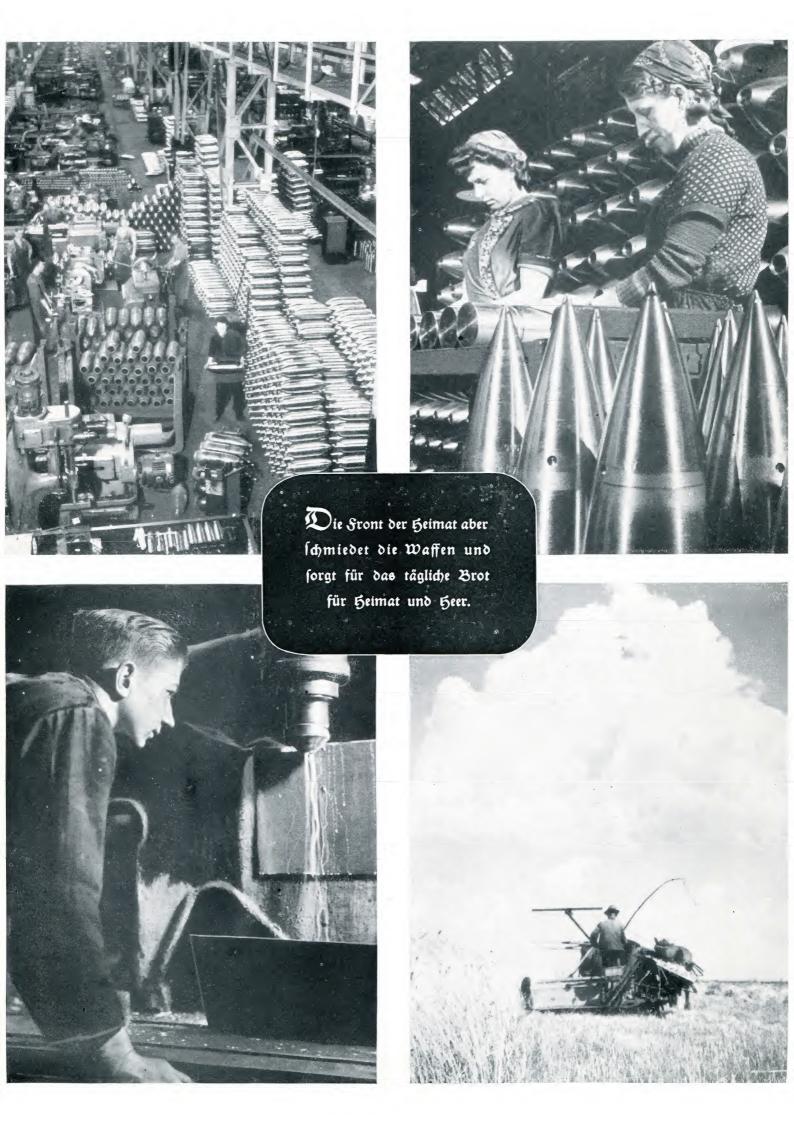

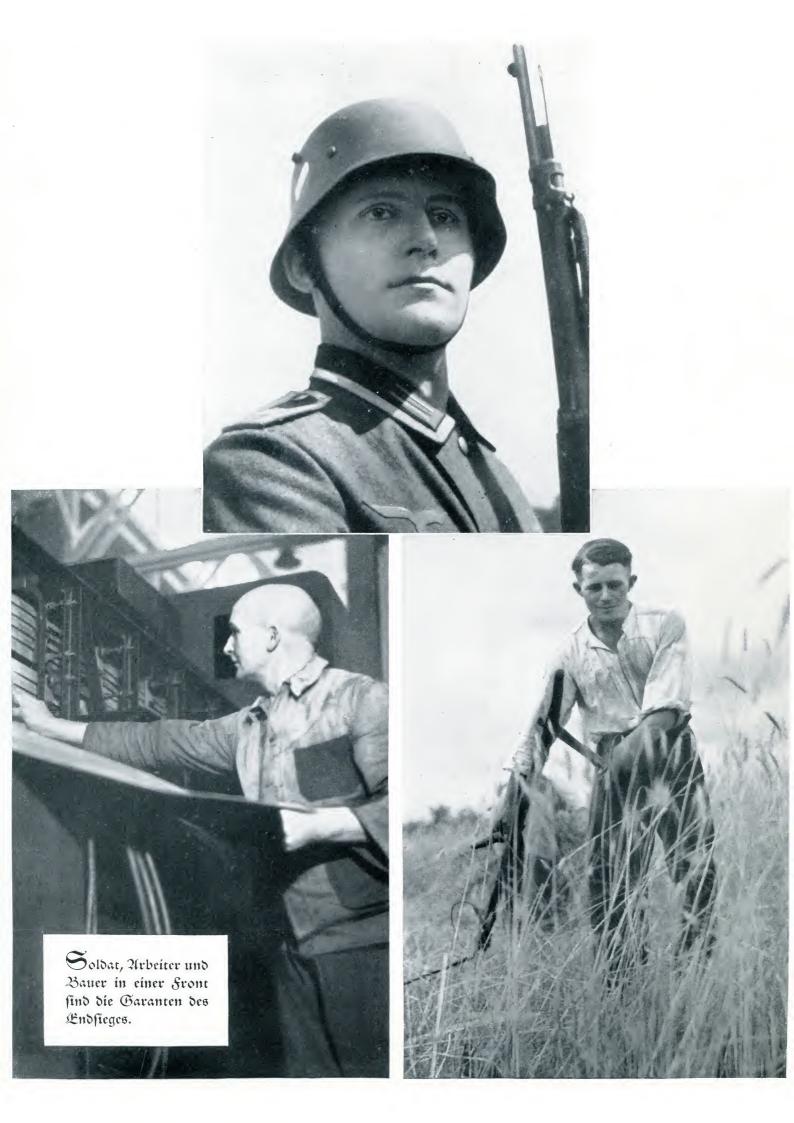





Dem sicheren Sieg der Waffen muß der Sieg des Rindes folgen. Les gilt, den Sortbestand und das Wachstum des Volkes zu sichern, damit für die Lösung der vielen großen politischen und wirtschaftlichen Aufgaben, die der Sieg mit fich bringt, genügend förperlich und geistig gesunde Menschen zur Verfügung steben. Desbalb ift die frühe und kinderreiche Ebe eine Grundforderung des Mationals

n und wirtschafts
Aufgaben, die der
nit sich bringt, ges
d körperlich und geis
sunde Menschen zur
gung stehen. Dess
t die frühe und kins
he Ehe eine Grunds
ung des Vationals
sozialismus.





Der junge Deutsche erhält die Grundlagen seiner Weltanschauung in Schule und 3I sowie in der Partei und ihren Gliederungen. In Arbeitsdienst, Wehrmacht und Waffen-14 lernt er den Dienst am Volke und die Rameradschaft. Zier wird der Jüngling zum Mann.









Hus der Erkenntnis, daß die Erhaltung und Vermehrung des guten, erbgesunden Blutes nur durch die schärfste Auslese und Busammenführung der Träger nordischen Blutes erfolgen kann, übernimmt der 44-Mann freiwillig bei seinem Lintritt in die Schunstaffel die Verpflichtung, bei der Auswahl seiner Lebensgefährtin, der Mutter seiner Kinder, alle landläufigen Gesichtspunkte, wie Besit, Mitgift, Stand, zurückzustellen gegenüber dem einen der Raffereinheit und Erbgesundbeit. Er muß sich daber bei seiner Wahl völlig auch über die Bedeutung seiner Ebe für die Bukunft seines Volkes flar sein.

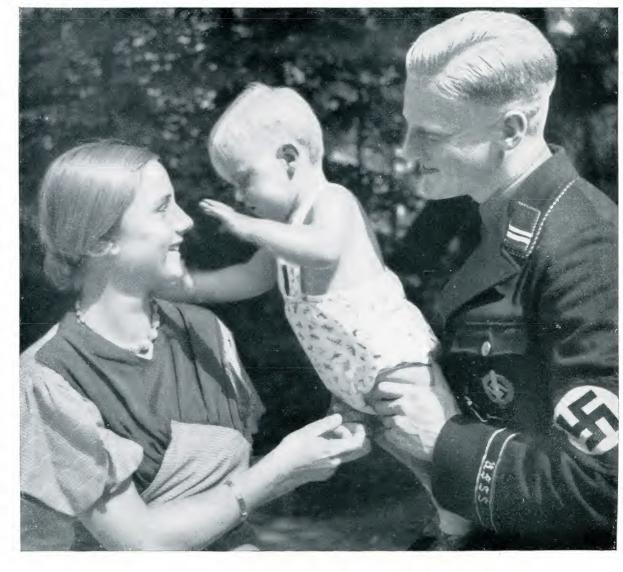

Die Erkenntnis, daß das nordische Blut das im Volkskörper überwiegende, das Gesicht des Volkes prägende, den Volkscharakter bestimmende und die zerzen verbindende ist, ist heute Allgemeingut des Volkes.

Überall, an der See und in den Bergen, am Rhein, der Donau und der Memel, in allen Gauen des Reiches . . .

















... und in allen germanischen Ländern — so zeigen es diese Bilder von Holländern, Norwegern, Dänen und Schweden — tritt uns dieser nordisch bestimmte, germanisch-deutsche Mensch entgegen.

(Hollander Ofendarp — Morwegerin und Dänin von der Samburger RdS. Tagung — Schwede Larsson.)

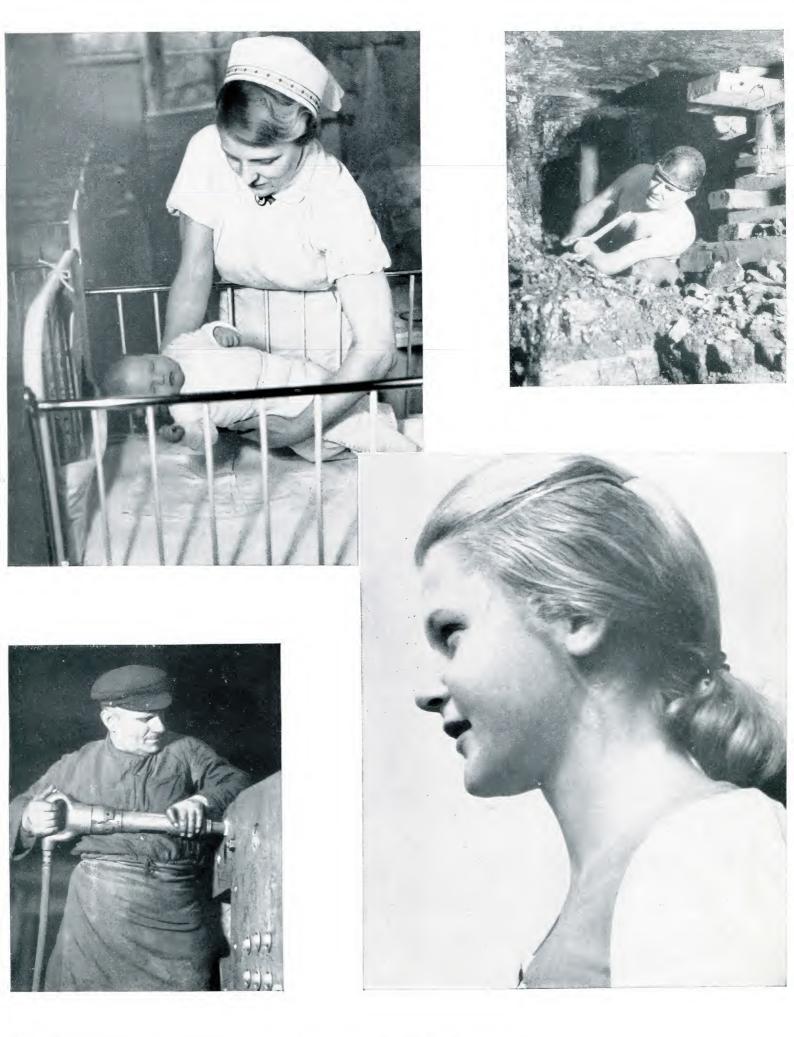

Db Rrankenschwester oder Bergmann, ob Metallarbeiter oder Arbeitsmaid . . .



... ob Sandwerker, ob dieses holländische Sischermädchen oder jenes norwegische Bauernpaar oder Sischer der Vordseeküste — bei allen der gleiche Ausdruck germanisch-deutschen Wesens.









Wer wird nicht beim Unblick dieser Gesichter empfinden, was wir mit germanisch deutschen Menschen meinen?



Diese Gesichter sind Ausdruck unserer Seele!









Sind diese Bauerntochter und sene Landarbeiterin in ihrer einfachen, schlichten und herben Urt nicht bestens geeignet, Frau und Mutter zahlreicher Kinder zu sein?

Die germanisch-deutsche Frau ist ebenso tüchtig wie schön. Sie hat es nicht nötig, ihre echte weibliche Annut durch Albernheiten der Mode hervorzuheben.

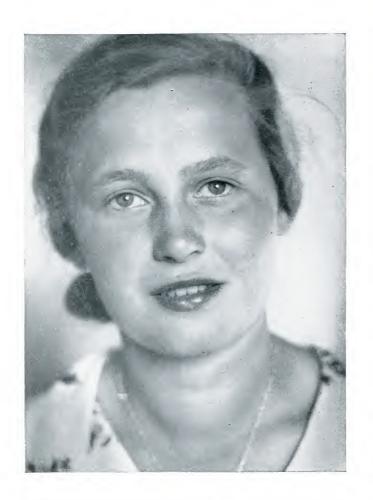













Sprechen nicht aus diesen Gesichtern von Männern und Frauen alle die Werte, die wir als deutsch empfinden?







Die Schönheit des Alters nordisch-fälisch bestimmter Menschen hat ihr eigenes Gepräge. Aus diesen Gesichtern spricht das Wissen um die Tiefen und Söhen des Lebens, das siegreich zu Ende gelebt und in den Enkeln weitergegeben wird.

Wir verdanken unser Sein, unser körperliches Erscheinungsbild und unsere seelische und charakterliche Faltung einem ewig wiederkehrenden Leben aus Generationen unserer Ihnen vor uns





Wir wissen um die Reinheit des Blutes und sind stolz darauf...





... denn es ist nicht alles gleich, was Menschenantlig trägt!
Deswegen wählen wir uns unsere Frauen, die Mütter unserer Kinder, nach unseren strengen
Auslesegrundsägen.











So sieht eine deutsche Mutter aus, so eine artfremde. Das find Rinder eures Blutes, und jene gehören einer fremden Raffe an.



Die Schönheit der Bewegungen und die Rein= beit und Dissipliniertheit dieser jungen deutschen Mädchenkörper aber . . .

L's ist noch nicht lange her, daß in Deutschland Meger- und Judenweiber sowie ihre artvergessenen deutschen Geschlechtsgenossinnen unter der Regie und ...



... zum Vergnügen entnervter Großstadtjünglinge einer widerlichen Erotik buldigten. Das war der Volkstod!

... läßt uns die tiefste Bestimmung der deut= schen grau abnen, näm= lich die, Mutter vieler gefunder Rinder zu fein.



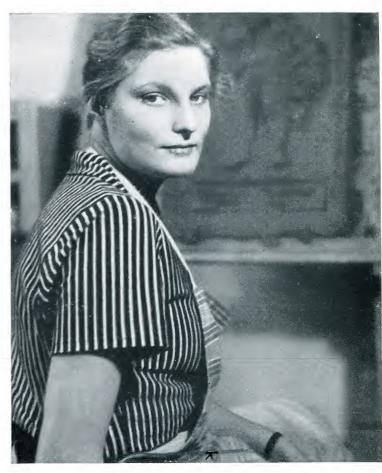





Bedarf es bei dem Anblick dieser Bilder noch eines Beweises, daß Rassereinheit und Erbgesundheit die Vorausserzungen für ein schönes, starkes und ewiges deutsches Geschlecht sind?



Wir wollen nicht, daß der germanisch-deutsche Mensch durch Vichtbeachtung der Lebens. geserze, durch Oberstächlichkeit bei der Auswahl der Gattin in unserem Volkskörper eines Tages verschwindet und die Minderwertigen und Mischtypen in der Überzahl sind. Darum sorgfältigste und verantwortungsbewußte Wahl der Mutter Deiner Kinder! Zier stehen sich zwei Welten gegenüber. Aus dieser Erkenntnis mußt Du bei der Wahl der Mutter Deiner Kinder die Folgerungen ziehen!

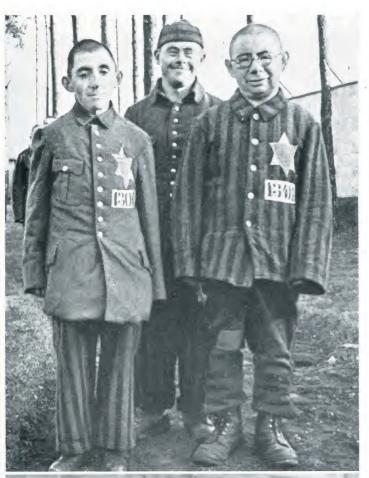



Der nationalsozialistische Staat verbinderte durch sein Erbgesundbeitsgesen, die Rürnberger Gesene und das Ehetauglichkeitsgesen, daß Erbkranke, Krüppel, Blöde, asoziale Elemente und unheilbar Kranke sich hemmungslos vermehrten und Artfremde im Volkskörper die Überhand gewannen. Der Verpestung des Volkskörpers war damit für alle Zeiten Einhalt geboten.



Tichts ist unsinniger als die Meinung, viele Kinder brächten eine Verschlechterung des Lebensstandards mit sich. Im Gegenteil: Kinder sind zunächst zwar Nur-Verzehrer, Auftraggeber für die Wirtschaft; später aber die künftigen Werterzeuger. Kinderarmut hat in einigen Jahrzehnten eine Steigerung der sozialen Lasten für die arbeitende Generation ins Unerträgliche zur Folge.

## Gebürten auf 1000 Einwohner 1936/37 Gesantzahl der Lebendgeborenen ist im Altreich (also ohne Osterreich und Südetenland üse.) gestiegen. 19,2 11,5 26,2 31,5 Peutschland School 124000 127000 127000 127000 140700 Deutschland School 126000 127000 127000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1407000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1407000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1407000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1407000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1407000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1407000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1407000 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 140700 1

Bis zur Machtübernahme durch den Nationalsozialismus war das deutsche Volk ein sterbendes Volk, d. h. die Geburten reichten nicht aus, um den gablenmäßigen Fortbestand des Volkes zu sichern. Die Magnahmen des nationalsozialistischen Staates, wie Ehestands-

darleben, Kinderbeihilfen, Steuernachlaß, Schun und Körderung der kinderreichen Familie, und vor allem die wi dergewonnene politische Freiheit, der wirtschaftliche Wiederausstieg und das Vertrauen in die Kübrung Adolf Litlers brachten einen Umschwung in der Stellung des deutschen Menschen zum Kinde. Im Jahre 1938 waren wir wieder an der unteren Grenze des Geburtensolls angekommen, d. h. wenn die Entwicklung so anbielte, der Fortbestand des deutschen Volkes in seiner jegigen Jahl bestenfalls gesichert wäre.

Der Stillstand unseres Bevölkerungswachstums und die damit einhergehende Schwächung unserer Volkskraft kann besonders auch im Sinblick auf unsere östlichen und südöstlichen Nachbarn nicht ernst genug gewertet werden. Während die germanischen Völker ihr Wachstum fast eingestellt haben, ersahren 3. B. die slawischen in knappen 30 Jahren eine Vermehrung um fast 50 Prozent.





Micht nur die Gegenwart seben! Die deutsche Armee der Jukunft braucht auch viele Boldaten, das Erkämpfte halten zu können! Nie darf es an junger Mannschaft fehlen für unsere Divisionen, für unsere Bergwerke und Eisenhütten, für Zörsäle und Bauernhöfe!

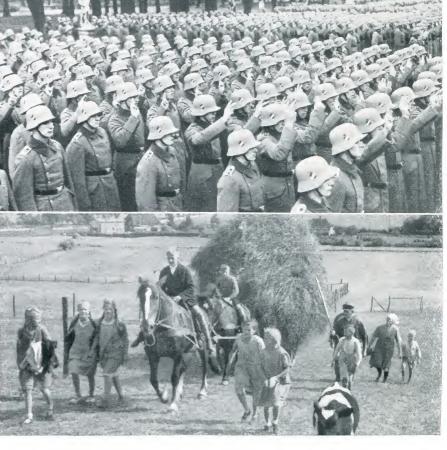









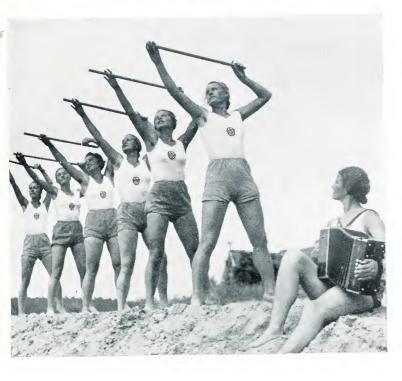

Süblst Du nicht beim Anblick dieser schönen und gesunden deutschen Männer und Frauen, daß die Schönheit des rassereinen und erbgesunden Leibes ein beglückendes Zeiligtum ist?



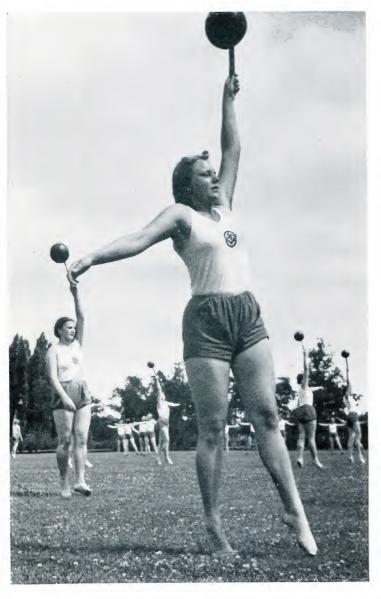





Deshalb wähle gut und gib diesen Strom guten germanisch-deutschen Blutes so mächtig, wie es irgend in Deiner Kraft liegt, in die Jukunft weiter. Auf Dich, auf jeden einzelnen von Euch kommt es an!



Das echte und unverbilbete deutsche Mädden sehnt
sich nach dem Kinde und dem
Glück der Mutter. Die deutsche Frau wird bereit sein,
den auf dem Schlachtsels mit
dem Blut der besten Männer
errungenen Sieg dadurch für
alle Jukunft zu sichern, daß
sie im Kindbett der Vaction
den ewigen Bestand erkämpft.

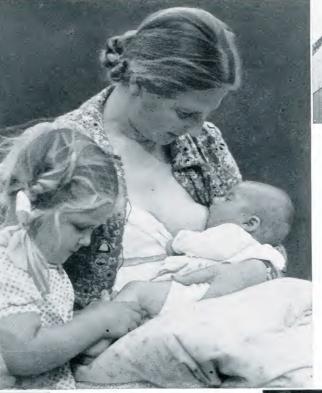



Die Natur versagt mander frau und Samit mancher Samilie das Mutter- und Elternglück. Um so mehr sollten alle frauen, die Gattin und Mutter fein konnen, diefes Glud idagen und dem Schidfal durch viele Kinder Sanken. Huch das unehelich geborene Kind ift ein wertvolles Glied der Volksgemeinschaft, fofern es von erbgesunden, nordisch bestimmten Eltern gezeugt wurde, die fich der vollen Verantwortung ihren Sippen, dem Rinde und der völkischen Blutsgemeinichaft gegenüber bewußt find.







Jehn bis fünfzehn Kinder in einer Samilie waren bei unseren germanischen Vorsahren gar nichts Außergewöhnliches, sondern ebenso häufig wie beute die Ein- oder Zweikindehe. Mur durch diese Lebenskraft überstand das deutsche Volk zweitausend Jahre bewegtester Geschichte, in denen deutsches Blut in aller Welt vergossen wurde. Nun, da die Blutopfer jener zweitausend Jahre endlich der Kitt zur endgültigen Einigung geworden sind, darf der Strom des Lebens nicht versiegen. Jest muß das Volk erst recht beweisen, daß es die weltgeschichtliche Ausgabe, die ibm die Vorsehung gestellt hat, zu lösen versteht und seinem großen Kührer Abolf Litler für sein gigantisches Werk die Menschen zur Verfügung ftellt, deutsche Menschen, stark, gesund und in gewaltiger Jahl. Fröhliche, gesunde Kinderscharen, wohin man sieht, müssen das Merkmal in deutschen Gauen sein. Deutschland muß wieder Kinderland werden!

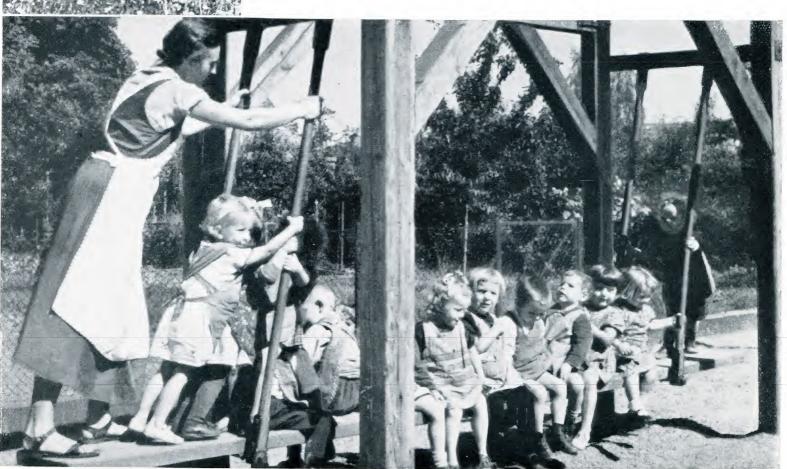



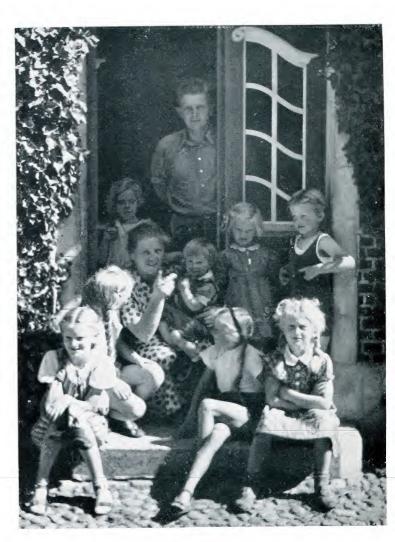





Schluß mit dem Ein- oder zweikindersystem! Das ist Bequemlichkeit, das ist Feigheit vor dem Leben. Vier bis sechs Kinder soll sede deutsche Familie haben.

Vier bis sechs Kinder in jeder Samilie sind nötig, wenn wir als Volk wachsen wollen.

Ein schweres Unglück ist es, wenn die Natur einem Menschenpaar den erhofften Rindersegen ganz oder teilweise versagt. Wer der Vlatur aber in die Arme fällt und Rindersegen verhindert, handelt verantwortungslos und verwerflich. Solange das Schicksal Rinder schenkt, solange sollen die Menschen sie dankbar annehmen.





Wir haben die Folgerung gezogen aus der Erkenntnis vom Wert des Blutes. — Wir lehren deswegen über das Gesetz des Zeiratsbesehles hinaus unsere K. Männer, über die Erziehung zur Wahl der artgesmäß richtigen Frau hinaus, daß all unser Kampf, der Tod der zwei Millionen des Weltkrieges, der politische Kampf der letzen 15 Jahre, der Ausbau unserer Wehrsmacht zum Schutze unserer Grenzen vergeblich und zwecklos wäre, wenn nicht dem Sieg des deutschen Kindes folgen würde."





Das höchste Gut des Mannes ist sein Volk. Beweise durch die Tat, daß Du dieses höchste Gut nicht nur mit Deinem Leben zu verteidigen bereit bist, sondern daß Du es als Vater vieler Kinder erhalten und stärker machen willst. Der beste Beweis, den ein deutscher Mann und eine deutsche Frau von der Echtheit und Tiefe ihrer nationalsozialistischen Gesinnung und von ihrer Dankbarkeit gegenüber unserem einzigen Sührer, der uns wieder zum völkischen Bewußtsein erweckte, geben können, ist der, glückliche Eltern einer großen und gesunden Kinderschar zu sein!

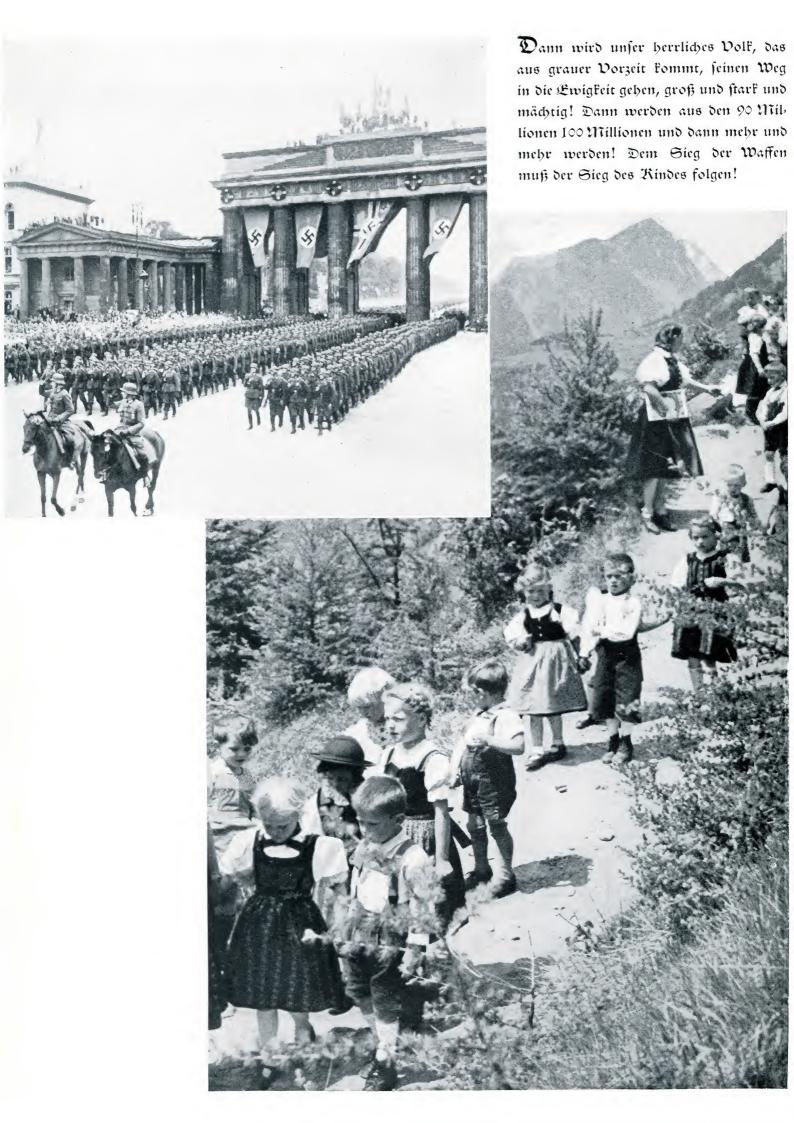

Wir möchten nicht nür sein die Entel. die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester, für das ewige Leben des deutschen germanischen Dolkes notwendiger Weschlechter.

Reichsführer 14 **Neinrich Himmler**auf dem Reichsbauerntag
in Boslar 1935

PH



## Nordland Verlag Smb H., Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Die Lichtbilder stammen von: Alfantic (1); Fr. Fr. Bauer (2); Angelika v. Braum (4); Hilde Brinkmann-Schröder (2); Georg Gbert (1); Erich Engel (1); v. Csloersfe Bolkmann (1); Emmo Folkerts (3); Hehnke-Winterer (3); Heinrich Hosffmann (2); Herbert König (6); Lendvai-Direkten (3); L. Loicht (1); Mauritius (2); NGB Neichsbildarchiv (2); Uma Palmer (1); Liefelotte Purper (2); Presse Bilde-Behrtale (4); Polizei-Präsidium, Berlin (3); Erich Netzlass (9); Hans Netzlass (2); Neichsausschuss stür Bolksgesundbeit (1); G. Niebieke (1); Nondophot (1); Neichspropagandaministerium (1); Nobert Nöbr (1); Hosffrand (1); Schramm (1); Schulungsamt-4 (König) (23); Jutta Selle (3); Sportbilde Schirner (11); Or. Paul Wolff und Tritschler (3); Weltbild (13); Or. Heskamp (3); Or. Weller (1)

Druck: Richler Darmftadt